# GAZETA LWOWSKA.

Z Dodatkiem tygodniowym i Dziennikiem urzędowym codziennym kosztuje w prenumeracie: Bez poczty: kwartalnie 3 złr 45 kr., miesięcznie 1 złr. 20 kr. Z pocztą: kwartalnie 4 złr. 30 kr., miesięcznie 1 złr. 35 kr. – Insercya od wierszaj w pólkolumnie (drukiem garmont) po raz pierwszy 4 kr., następnie po 2 kr. m. k.

#### PRZEGLAD.

Monarchya austryacka. — Anglia. — Francya. — Niemce. — Chiny. — Doniesienia z ostatniej poczty. — Wiadomości handlowe.

#### MONARCHYA AUSTRYACKA.

# Rzecz urzedowa.

Wiedeń, 4. sierpnia. Dnia 5. sierpnia 1853 wyjdzie w c. k. nadwornej i rządowej drukarni w Wiedniu i będzie rozesłany XLVII. zeszyt dziennika rządowego ustaw państwa.

Zeszyt ten zawiera pod

Nr. 151. Patent cesarski z dnia 29. lipca 1853, którym dla całego państwa, z wyjątkiem pogranicza wojskowego wydano nową procedurę karną i oznajmiono, ze dzień w którym w pojedyńczych krajach koronnych ma wejść w użycie, będzie później oznaczony.

Równocześnie wyjdzie z c. k. nadwornej i rządowej drukarni urzędowe wydanie podręczne tej ustawy z alfabetycznym rejestrem treści iu 16°, nie będzie jednak służyć do urzędowego rozdania i rozesłania władzom, lecz tylko do powszechnej sprzedaży.

# Sprawy krajowe.

(Wykaz rezultatu dochodów i wydatków państwa w roku administr. 1852.) (Ciąg dalszy. — Ob. N. 179. i 180. Gaz. Lw.)

II. Wydatki państwa.

A. Zwyczajne wydatki.

W roku administracyjnym

|                                          | 1852          | 1851          |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                          | Reńs          |               |
| Wydatki odnośne do długu państwa .       | 62,608.375    | 60,481.031    |
| $D_{\text{w\'or}}$                       | 5.950.491     | 6,109.848     |
| Gabinetowa kancelarya Cesarza Jego Mości | 41,092        | 40,663        |
| Rada państwa                             | 157.628       | 53,714        |
| Rada ministrów                           | 59,822        | 83,004        |
| Ministeryum spraw zewnętrznych .         | 1,724.581     | 2,196.658     |
| Ministeryum spraw wewnetrznych .         | 17,286.528    | 18,136.334    |
| Najwyższa władza policyjna               | 9,276.155     | 8,000.477     |
|                                          | 110,843.321   | 107.299.292   |
| Ministeryum finansów                     | 25,152.083    | 20,881.711    |
| Ministeryum sprawiedliwości              | 18,477.260    | 17,525.652    |
| Ministeryum wyznań relig. i oświecenia   | 4,336.800     | 3,781.871     |
| Ministeryum handlu, przemysłowości i bu- | 45 400 000    | 40 004 000    |
| dowli publicznych                        | 15,109.099    | 12,891.903    |
| Ministeryum kultury krajowej i górnictwa | 283.847       | 316.675       |
| Władze kontroli                          | 3,280.039     | 3,067.777     |
| Razem                                    | 274,587.121   | 260,866.670   |
| B. Nadzwyczajne w                        | vydatki.      |               |
|                                          |               | acyjnym roku  |
|                                          | 1852          | 1851          |
|                                          | Reńs          |               |
| Zapłata ces. rosyjskiemu rządowi z przy- |               |               |
| czyny interwencyi w Węgrzech i Sie-      |               |               |
| dmiogrodzie w r. 1849 w gotówce i        |               |               |
| liwerunkiem soli                         | 1,864.890     | 2,321.314     |
| Wydatki na uzbrojenia wojenne w je-      | ,             | ,             |
| sieni 1850                               | _             | 15,179.000    |
| Noszt wysłanego do Niemiec IV. kor-      |               |               |
| Pusit armii                              | 3,163.236     | 3,361.786     |
| Zapłata Parmie z przyczyny wypadków      | and the same  | LINEAUS .     |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    | 67,050        | _             |
| Zapłata Modenie z tej samej przyczyny    | 130.142       | _             |
| Ragam                                    | 5,225.318     | 20,862.100    |
| Przy porownaniu rezultatu obydwach la    | t okazuje sie | nowiekszenie  |
|                                          |               |               |
| a zmniejszenie nadzwyczajnych wydatków   | 0 . 18        | 5,636.782 "   |
| a zatem w ogóle zmniejszenie wydatków    | 0             | ()10 994      |
| W poszczególnych rubrykach były          | •             | 1,910.991     |
| Posterior Dyly                           | naiważniejsza | regulfater no |
| stepnjace:                               | najważniejsze | rezultaty na- |

| TT: 7 :71 - 7 - 7 2. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , ,                                                                                                                                                          | Whiteless has                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wydatki odnośne do długu pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | wynosia                                              | ty:                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1852                                                                                                                                                         | 1851                                                                                                                                                                  |
| Charles - will never be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Reńsk                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |
| w procentach od konsolidowanego długu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |
| z wyjątkiem długu funduszowi uma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.00m.0mt                                                                                                                                                   | 80.040.000                                                                                                                                                            |
| rzającemu<br>w procentach od uprocentowanych papie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42,987.974                                                                                                                                                   | 39,918.837                                                                                                                                                            |
| rowych pieniędzy państwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,879.872                                                                                                                                                    | 3,201.919                                                                                                                                                             |
| w procentach od reszty potocznego długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,740.929                                                                                                                                                    | 3.633.704                                                                                                                                                             |
| w zyskach pożyczki loteryjnej .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,902.330                                                                                                                                                    | 3,309.438                                                                                                                                                             |
| w dotacyach i procentach dla funduszu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              | ,                                                                                                                                                                     |
| umarzającego po odtrąceniu kwot o-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44 00% 0%0                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |
| bróconych na zakupienie obligacyi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,097.270                                                                                                                                                   | 10,417.133                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 62,608.375                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |
| Wieksze wydatki w administracyjnym roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1852 wynosiły                                                                                                                                                | 2,127.344 r.                                                                                                                                                          |
| Ze przy powiększonym teraz stanie dług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | u państwa nie                                                                                                                                                | okazała się                                                                                                                                                           |
| znaczniejsza suma, pochodzi ztad, że wyn<br>zapłaty procentów i zysków pożyczki lo                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tervinei weier                                                                                                                                               | e z zamiany                                                                                                                                                           |
| zultatu na rok 1852.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | corffined wering                                                                                                                                             | meto do re-                                                                                                                                                           |
| Wydatek na ministeryum spraw wewnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rznych wynosi                                                                                                                                                | ił w admini-                                                                                                                                                          |
| stracyjnym roku 1852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17,                                                                                                                                                          | 286.528 złr.                                                                                                                                                          |
| i był w obec wydatku administracyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | roku                                                                                                                                                         | 400.001                                                                                                                                                               |
| 1851 w sumie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 18,                                                                                                                                                        | 136.334 "                                                                                                                                                             |
| mniejszy o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                            | 849,806 "                                                                                                                                                             |
| podobno z tej przyczyny, ponieważ przy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | aproxymacyjn                                                                                                                                                 | em rozdzie-                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              | , , ,                                                                                                                                                                 |
| leniu niewykazanych osobno w roku 1851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | l administracyj<br>do wydatków                                                                                                                               | inych wyda-                                                                                                                                                           |
| tków w Wegrzech, zbyt wielką część                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | d administracyj<br>do wydatków                                                                                                                               | inych wyda-                                                                                                                                                           |
| spraw wewnętrznych policzono. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | do wydatków                                                                                                                                                  | inych wyda-<br>ministeryum                                                                                                                                            |
| spraw wewnętrznych policzono.  3.  Wydatek na Najwyższą władze P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | do wydatków<br><i>Policyj<b>n</b>ą</i> dziel                                                                                                                 | jnych wyda-<br>ministeryum<br>li się na na-                                                                                                                           |
| spraw wewnętrznych policzono. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | do wydatków<br>Policyjną dziel<br>W administra                                                                                                               | inych wyda-<br>ministeryum<br>li się na na-<br>cyjnym roku                                                                                                            |
| spraw wewnętrznych policzono.  3.  Wydatek na Najwyższą władze P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | do wydatków<br><i>Policyjną</i> dziel<br>W administra<br>18 <b>52</b>                                                                                        | inych wyda-<br>ministeryum<br>li się na na-<br>cyjnym roku<br>1851                                                                                                    |
| spraw wewnętrznych policzono.  3.  Wydatek na Najwyższą władzę P stępujące rubryki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | do wydatków<br>Policyjną dziel<br>W administra<br>1852<br>R e ń s k                                                                                          | inych wyda-<br>ministeryum<br>li się na na-<br>cyjnym roku<br>1851                                                                                                    |
| spraw wewnętrznych policzono.  Wydatek na Najwyższą władzę P stępujące rubryki:  Kierunek centralny                                                                                                                                                                                                                                                                                      | do wydatków<br>Policyjną dziel<br>W administra<br>1852<br>R e ń s k<br>46,007                                                                                | inych wyda-<br>ministeryum<br>li się na na-<br>cyjnym roku<br>1851<br>i c h                                                                                           |
| spraw wewnętrznych policzono.  3.  Wydatek na Najwyższą władzę P stępujące rubryki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | do wydatków<br>Policyjną dziel<br>W administra<br>1852<br>R e ń s k<br>46,007<br>2,844.514                                                                   | inych wyda- ministeryum li się na na- cyjnym roku 1851 li c h 2,772,821                                                                                               |
| spraw wewnętrznych policzono.  Wydatek na Najwyższą władze P stępujące rubryki:  Kierunek centralny Bezpieczeństwo publiczne Zandarmerya                                                                                                                                                                                                                                                 | do wydatków<br>Policyjną dziel<br>W administra<br>1852<br>R e ń s k<br>46,007<br>2,844.514<br>6,385.634                                                      | inych wyda- ministeryum li się na na- cyjnym roku 1851 i c h 2,772.821 5,227.656                                                                                      |
| spraw wewnętrznych policzono.  Wydatek na Najwyższą władze P stępujące rubryki:  Kierunek centralny Bezpieczeństwo publiczne Zandarmerya  Razem  Wiekszy wydatek w administracy                                                                                                                                                                                                          | olicyjna dziel W administra 1852 R e ń s k 46,007 2,844.514 6,385.634 9,276.155                                                                              | inych wyda- ministeryum li się na na- cyjnym roku 1851 i c h 2,772.821 5,227.656 8,000.477 852 wynosi                                                                 |
| spraw wewnętrznych policzono.  Wydatek na Najwyższą władze Pstępujące rubryki:  Kierunek centralny Bezpieczeństwo publiczne Żandarmerya  Razem  Większy wydatek w administracy 1,275.678 r. i pochodzi najszczególniej z                                                                                                                                                                 | olicyjna dziel W administra 1852 R e ń s k 46,007 2,844.514 6,385.634 9,276.155                                                                              | inych wyda- ministeryum li się na na- cyjnym roku 1851 i c h 2,772.821 5,227.656 8,000.477 852 wynosi                                                                 |
| spraw wewnętrznych policzono.  Wydatek na Najwyższa władze Pstępujące rubryki:  Kierunek centralny Bezpieczeństwo publiczne Zandarmerya  Razem  Większy wydatek w administracy 1,275.678 r. i pochodzi najszczególniej z darmeryi.                                                                                                                                                       | olicyjna dziel W administra 1852 R e ń s k 46,007 2,844.514 6,385.634 9,276.155                                                                              | inych wyda- ministeryum li się na na- cyjnym roku 1851 i c h 2,772.821 5,227.656 8,000.477 852 wynosi                                                                 |
| spraw wewnętrznych policzono.  Wydatek na Najwyższą władze Pstępujące rubryki:  Kierunek centralny Bezpieczeństwo publiczne Żandarmerya  Razem  Większy wydatek w administracy 1,275.678 r. i pochodzi najszczególniej z darmeryi.  4.                                                                                                                                                   | do wydatków Policyjną dziel W administra 1852 R e ń s k 46,007 2,844.514 6,385.634 9,276.155 jnym roku 19 większej roze                                      | inych wyda- ministeryum li się na na- cyjnym roku 1851 li c h 2,772.821 5,227.656 8,000.477 852 wynosi iagłości żan-                                                  |
| spraw wewnętrznych policzono.  Wydatek na Najwyższą władze Pstępujące rubryki:  Kierunek centralny Bezpieczeństwo publiczne Zandarmerya  Razem  Większy wydatek w administracy 1,275.678 r. i pochodzi najszczególniej z darmeryi.  4.  Wydatek ministeryum wojny wynos                                                                                                                  | do wydatków  Policyjna dziel W administra 1852 R e ń s k 46,007 2,844.514 6,385.634  9,276.155 jnym roku 19 większej rozc                                    | inych wyda- ministeryum li się na na- cyjnym roku 1851 li c h 2,772.821 5,227.656 8,000.477 852 wynosi iagłości żan-                                                  |
| któw w Węgrzech, zbyt wielką część spraw wewnętrznych policzono.  Wydatek na Najwyższą władze Pstępujące rubryki:  Kierunek centralny Bezpieczeństwo publiczne Zandarmerya  Razem  Większy wydatek w administracy 1,275.678 r. i pochodzi najszczególniej z darmeryi.  Wydatek ministeryum wojny wynosku 1852                                                                            | do wydatków  Policyjna dziel W administra 1852 R e ń s k 46,007 2,844.514 6,385.634  9,276.155 jnym roku 19 większej roze                                    | inych wyda- ministeryum li się na na- cyjnym roku 1851 li c h 2,772.821 5,227.656 8,000.477 852 wynosi iagłości żan-                                                  |
| któw w Węgrzech, zbyt wielką część spraw wewnętrznych policzono.  Wydatek na Najwyższą władze Pstępujące rubryki:  Kierunek centralny Bezpieczeństwo publiczne Żandarmerya  Razem  Większy wydatek w administracy 1,275.678 r. i pochodzi najszczególniej z darmeryi.  Wydatek ministeryum wojny wynosku 1852 przy porównaniu go ze sprawdzonym pom                                      | do wydatków  Policyjna dziel W administra 1852 R e ń s k 46,007 2,844.514 6,385.634  9,276.155 jnym roku 1: większej rozc sił w administr                    | inych wyda- ministeryum li się na na- cyjnym roku 1851 li c h 2,772.821 5,227.656 8,000.477 852 wynosi lagłości żan- racyjnym ro- 843.321 złr.                        |
| któw w Węgrzech, zbyt wielką część spraw wewnętrznych policzono.  Wydatek na Najwyższa władze Pstępujące rubryki:  Kierunek centralny Bezpieczeństwo publiczne Zandarmerya  Razem  Większy wydatek w administracy 1,275.678 r. i pochodzi najszczególniej z darmeryi.  Wydatek ministeryum wojny wynosku 1852  przy porównaniu go ze sprawdzonym pom nym skutkiem administracyjnego roku | do wydatków  Policyjną dziel W administra 1852 R e ń s k 46,007 2,844.514 6,385.634  9,276.155 jnym roku 19 większej rozc sił w administr 110, 1851 107,9    | inych wyda- ministeryum li się na na- cyjnym roku 1851 li c h 2,772.821 5,227.656 8,000.477 852 wynosi lagłości żan- racyjnym ro- 843.321 złr. 299.292 "              |
| któw w Węgrzech, zbyt wielką część spraw wewnętrznych policzono.  Wydatek na Najwyższą władze Pstępujące rubryki:  Kierunek centralny Bezpieczeństwo publiczne Żandarmerya  Razem  Większy wydatek w administracy 1,275.678 r. i pochodzi najszczególniej z darmeryi.  Wydatek ministeryum wojny wynosku 1852 przy porównaniu go ze sprawdzonym pom                                      | do wydatków  Policyjna dziel  W administra 1852 R e ń s k 46,007 2,844.514 6,385.634  9,276.155 jnym roku 19 większej roze  sił w administra 110, 1851 107,9 | inych wyda- ministeryum li się na na- cyjnym roku 1851 li c h 2,772.821 5,227.656 8,000.477 852 wynosi lagłości żan- racyjnym ro- 843.321 złr. 299.292 " 544.029 złr. |

Wydatek administracyi finansów dzieli się na następujące

.

Razem

Przy porównaniu obydwóch lat okazuje się większy wydatek w administracyjnym roku 1852 o 4,270.372 złr., z których dla większej rozciągłości władz finansowych w Węgiersko-Siedmiogrodzkich krajach przypada na krajowe i okręgowe dyrekcye finansów 650.650 r.

Główna suma .

1852

1,065,449

4,588.200

6,981.224

3,045.283

2,791,124

1,781.366

20,252,646

4,899 437

25,152.083

W roku administracyjnym

Reńskich

1851

799.758

3,937.550

6,623.123

2,155.588

2,331.086

1,872.547

17,719,650

3,162.061

889.695 "

460.038 "

20,881.711

główne rubryki:

finansowych:

Kierunek centralny

Straz finansowa .

Inne władze finansowe .

Urzęda podatkowe .

b) Inne wydatki .

na straż finansową . na urzęda podatkowe

a) Bezpośredni wydatek władz

Krajowe i okręgowe dyrekcyc finansów

Kataster i prowizya podatku gruntowego

a na kataster i prowizorya gruntowego podatku

Wydatek ministeryum sprawiedliwości wynosił a zatem w administracyjnym roku 1852 więcej o . 951.608 zdr. podobno z tej przyczyny, ponieważ przy aproxymacyjnem rozdziele-niu niewykazanych osobno w r. 1851 wydatków administracyjnych w Wegrzech, zbyt małą liczbe wydatków przy ministeryum sprawiedliwości położono.

Między wydatkami ministeryum handlu, przemysłowości i budowli publicznych, przy którem się okazał w administracyjnym r. 1852 w porównaniu z poprzedzającym rokiem większy wydatek w kwocie 2,217.196 złr., zasługują na uwagę pozycye następujące:

W administracyjnym roku

Reńskie Władze budownicze w krajach koronnych . . 1,836.556 1,463.262 . . . . . 7,607,176 6,684.816 3,919.040 2,985.025 Budowanie mostów

Przy nadswyczajnych wydatkach, które w administracyjnym roku 1852 wynosiły 5,225.318 złr. a w administr. roku 1851 wynosiły . 20,862.100 złr. . 15,636.782 złr. okazuje się zmniejszenie o . . . . czego przyczyna jest głównie odpadniccie wydatków na uzbrojenia wojenne, na których pokrycie w administracyjnym roku 1851 był potrzebny wydatek 15,179.000 złr.

(Dokończenie nastąpi.)

(Nowy regulamin procedury karnej dla całej monarchyi z wyjatkiem Pogranicza wojskowego.)

Już na mocy najwyższych uchwał z dnia 31. grudnia 1851 ustanowione zostały zasady, według których nadal postepowanie karne we wszystkich krajach koronnych monarchyi ma być uregulowane. W przeprowadzeniu tych zasad i zgodnie z nastapić majaca nową organizacyą władz sądowych i politycznych wydany został nowy regulamin procedury karnej dla całcj monarchyi z wyjątkiem Pogranicza wojskowego, i równocześnie wyszło najwyższe postanowienie, że dzień, kiedy ten regulamin w pojedyńczych krajach koronnych ma wejść w moc obowiązująca, w swoim czasie zostanie oznaczony.

Ten regulamin procedury karnej składa się z 436 paragrafów w dwudziestu rozdziałach, i jest tak co do jasności i dokładności, z jaka ten ważny przedmiot wypracowano, pieknym pomnikiem oj-

czystej madrości legislacyjnej.

Pierwszy rożdział zawiera w §§. 1-6 ogólne postanowienia; drugi w §. 7-27 traktuje o władzach sądowych w sprawach karnych i ich zakresie działania w ogóle; trzeci traktuje w §§. 29-36 o zakresie działania prokuratury państwa i o jej stosunku do sądów w ogólności; czwarty w §. 37 o oskarzycielu prywatnym; piaty w §§. 38-51 o kompetencyi sadów karnych; szósty w §§. 52-59 o wyłączeniu i uchyleniu osób sądowych i prokuratorów państwa; siódmy w \$. 66-191 o postepowaniu indagacyjnem w zbrodniach i przestepstwach; ósmy w §§. 192-201 o pertraktacyi i uchwałach trybunału nad ukończoną procedurą indagacyjną; dziewiąty w §§. 202 -212 o rekursie przeciw uchwałom na ukończoną procedurę indagacyjna; dzicsiaty w §§. 213—257 o ustnej pertraktacyi finalnej; jedenasty w §§. 258—282 o dowodach prawnych; dwunasty w §§. 283 –294 o wyroku po ukończonej pertraktacyi finalnej; trzynasty w §§. 295-315 o rekursie przeciw wyrokom nad pertraktacya finalna, o zazaleniach przeciw innym rozporządzeniom trybunałów i o wyrokach wyższych sądów; czternasty w §§. 316-330 o wykonaniu wyroków sądu karnego; piętnasty w §§. 331-351 o kosztach procedury karnej; szesnasty w §§. 352-364 o wyrokach i rozporządzeniach sądu karnego względem pretensyi wynikających z prawa prywatnego; siedmnasty w §§. 365-376 o odnowieniu postępowania karnego; ośmuasty w §§. 377—395 o postępowaniu przeciw nicobecnym i zbiegom; dziewiętnasty w §§. 396-415 o postępowaniu doraźnem; nakoniec dwudziesty w §§. 416--436 o postępowaniu ze względu na przestępstwa.

Zasady wytknięte najwyższem postanowieniem z dnia 31. grudnia 1851 zostały wiernie zachowane w tym nowym regulaminie postepowania karnego. Ze względu na jawność pertraktacyi finalnej u-

stanawia S. 223 wyraźnie co następuje:

"Do ustnej pertraktacyi finalnej moga być przypuszczeni słuchacze w ograniczonej liczbie. Wolny przystep maja, o ile miejsce na to zezwala, wszyscy konceptowi urzędnicy sądowi; obrońcy znajdujący się na listach obrońców wyższych sądów krajowych; wyżsi urzędnicy administracyjni i organa bezpieczeństwa czuwające nad publicznem bezpieczeństwem i przestrzegające spokoju i porządku; publiczni nauczyciele umiejetności jurydyczno-politycznych; nakoniec poszkodzeni i te osoby zaufania, o których przypuszczenic prosi ob-załowany albo poszkodzony, ale liczba tych świadków tak ze strony obżałowanego jak i ze strony poszkodzonego nie może więcej wynosić nad pięciu, jeżeli trybunał przeciw nim niema osobistych watpliwości. Oprócz tego może prezes sądu według własnego zdania przyzwalać przystęp dorosłym i przyzwoitym osobom płci mezkiej. W dwunastym rozdziele ustanowiona jest także wyraźnie troista forma wydawania wyroków, stosownie do ogółowego rozporządzenia w tym względzie. Wydaje się bowiem albo wyrok karny, albo uwalnia się obżałowanego dla braku dowodów od oskarzenia, albo uwalnia się go od zarzuconej mu karygodnej czynności z uznaniem niewinności. Rożdział jedynasty ustanawia w sposób stosowny i odpowiedny celowi postępowanie udowodnienia tak ważne w decyzyach sądowych, i zawiera w tym względzie szereg jasno i dokładnie wypracowanych postanowień prawnych.

Ale ażeby sumienie sędziego nie mogło być wprowadzone w błąd przez litere ustawy i mechaniczne jej tłumaczenie, zawiera S.

26. wyraźnie następujące postanowienie:

"Prawna siła dowodów oceniana być ma według postanowień zawartych w następnych §§. 261 do 282; jednak należy każdy do-

# Nocna przygoda w lasach meksykańskich.

(Ciag dalszy.)

Od sioła składającego się najwięcej z dwunastu chat dolatywały wesołe głosy. Gdym pytał o pomieszkanie Vergary, zdało mi się, że dostrzegam jakiś rodzaj zakłopotania na twarzach tych, których pytałem.

- "Pan mówisz zapewne o Chilenie?" odrzekła wkońcu jakaś młoda dziewczyna zajęta właśnie przystrajaniem swych kruczych warkoczy w czerwone kwiatki.
  - "Tak jest; jak mi sie zdaje, zwie on się Cristino Vergara."
  - "Tam pod cieniem Platanu stoi jego chata."

Podziękowałem dziewczynie i zapukałem do drzwi Gaucha; jakiś wysoki starzec otworzył je; za nim ujźrzałem pochyloną wiekiem kobiéte i dwie młodych dziewcząt; stałem przed chatą Cristina Vergary i uwiadomiłem go o blizkiem przybyciu kapitana Don

– "Don Ruperto!" – zawołał z wielką żywością. – "O wi-

tam Was najserdeczniej w mej ubogiej chacie!"

- "Nie bez trudności jednak" odrzektem z uśmiechem, dostałem się do niej, i będę wiedział na przyszłość, że we dwóch niemożna przechodzić przez most z Lianu."
- "We dwoch!" zawołał Vergara zmienionym nagle głosem i z iskrzącemi oczyma.
- "Tak jest; w chwili gdym wstępywał na most, był jeszcze ktoś na nim; ale snać bał się, aby go niepoznano, i uciekł tak spiesznie, że omal niewpadłem w wodę z wstrzaśniętego gwaltownie drzewa."

W ciągu tej krótkiej rozmowy przypatrywałem się z uwagą tej osobliwszej rodzinie, do której przypadek mie zaprowadził. Na ponurem obliczu Gaucha malowała się przytłumiana gwałtownie niecierpliwość. Jego żona i młodsza córka przysłuchywały mi się na Pozór obojetnie; ale inaczej miała się rzecz ze starszą córką, która na wzmiankę o mojem spotkaniu na moście z widocznem wzruszeniem i niespokojnością nadsłuchywać zaczęła, gdy tymczasem jej piękne czarne oczy z najwymowniejszą tkliwością błagać mię się zdawały. Coś w tem być musi, pomyślałem sobie. Może ona zna tego, o którym mówiłem, może za niego lęka się okropnego gniewu ojca, a ja mimo wiedzy może popełniłem jaką niedorzeczność, która najsmutniejsze skutki za sobą pociągnąć może? Tą uderzony myślą starałem się natychmiast zapewnić dziewczyne, że jej niema prośba zrozumianą została.

- "Bez watpienia" — dodałem po chwili — "był to jakiś Salteador, włóczega z sąsiedztwa, który chciał mię zrabować, ale przekonawszy się, żem uzbrojony, uciekł czempredzej."

Gauch odpowiedział na te uwagę tylko pełnym powatpiewania giestem. Szczęściem nadało przybycie kapitana inny kierunek rozmowie. Cristiuo Vergara pospieszył naprzeciw niemu.

- "O witam Was, witam stokroć miły gościu! Bóg zapłać Wam za łaskawa pamięć o mnie i o tem, że dom mój stoi przy drodze do San-Blas"
- "Podziękujecie wy mnie inaczej jeszcze, gdy się dowiecie o właściwej przyczynie moich odwiedzin, ale to później, bo tylko Wam samym moge ja objawić. Dość żeście zdrowi i że nie za późno przybyłem; to najgłówniejsza. A zresztą cieszy mię to bardzo, że moja Lianna urosła już w tak piękną, wysmukłą dziewicę."

Na te słowa zarumieniła się starsza córka Cristina i wyszła z izby; za nia wybiegła jej siostra. Gauch i jego zona zajeli się naszemi końmi. Korzystałem z tej sposobności, aby kapitanowi objawić moją niespokojność, której mnie nabawiła powyższa rozmowa moja z Vergarą w obecności jego córki.

wód rozważyć nie z osobna, ale w związku z całą indagacyą i pertraktacya. Jeżeli przeto albo bezstronność świadectw dla osobistych stosunków albo wiarogodność jakiegokolwiek dowodu na mocy przeciwnych doświadczeń albo dla niepodobieństwa do prawdy według naturalnego i zwykłego toku zdarzeń, podpada watpliwości, wtedy traci dowód swoją siłę, a dowód w taki sposób osłabiony nie może

już być uważany za prawny.

Sędzia więc nie jest obowiązany skazać obżałowanego jako winnego (§. 283), chociaż istnieją dowody oznaczone w niniejszej ustawie, jeżeli po dokładnej rozwadze wszystkich okoliczności nie powział przekonania o jego winie, ale owszem z przeciwnych, lecz wyraźnie oznaczyć się mających powodów (§. 292 lit. g.) jeszcze ma watpliwości. Przytem jednak nie może sędzia supozycyi lub spostrzeżeń przyjmować za uzasadnienie, jeżeli podobne uwzględnienie zakazane jest wyrażnem postanowieniem ustawy (§. 3. i 233.), albo (L, k, a.)jezeli nie wypływa z samego procesu.

(Kurs wiedeński z 9. sierpnia.)

Obligacye długu państwa 5%0 9½½; 4½0% 84%1,6; 4%0 76%8; 4%0 z r. 1850. —; wylosowane 3%0 —; 2½%0 — Losy z r. 1834 —; z r. 1839 137. Wied. miejsko bank. —. Akcye bankowe 1411. Akcye kolei półn. 2367%2. Głognickiej kolei żelaznej —. Odenburgskie —. Budwejskie —. Dunajskiej żeglugi parowej 778. Lloyd. 608%4. Galic. l. z. w Wiedniu —.

# Anglia.

(Dzienniki o sprawach birmańskich.)

Londyn, 30. lipca. O sprawach birmańskich podają dzienniki następujące jeszcze szczegóły: Lord Dalhousie jest tego zdania, ze wyprawa do Awa nieprzyniosłaby wcale zadnej korzyści. W najpomyślniejszym bowiem razie musianoby z tego miasta znowu ustapić, zwłaszcza że stosownie do teraźniejszej polityki Anglii nie idzie o wcielenie całego kraju Burmah do posiadłości angielskich. Podobna wyprawa pochłonetaby zresztą bardzo wielkie sumy, a wkońcu jakaż mogłaby ztad korzyść wyniknąć, chociażby traktat pokoju wymożono na Birmanach we własnej ich stolicy? Traktatu tego i takby niedotrzymali, i przy pierwszej lepszej sposobności porwaliby się do broni. A jakkolwick przytoczone tu zdanie zdaje się być z jednej strony gruntowne, jednak z drugiej strony ma wielu przeciwników. Jeźli bowiem wyprawa wymaga wielkiego nakładu, to też i nieczynne pod bronia wyczekiwanie niemniej jest kosztowne. Nieprzyjaciel widząc wahanie się europejskich najeżdźców, nabiera tem wiekszej odwagi; pozorna lekliwość wojsk europejskich jedna mu sprzymierzcń-ców czynu i opinii tak w kraju jako i po-za jego granicami. Przytem zważać należy i na to, że wojsko angielskie w Burmah, któreby wśród takich okoliczności niepodobną było rzecza zredukować na 5000 ludzi, (jest tam teraz 20.000) uległoby grasującym tam cho-(Abbl. W. Z.) robom.

(Stan zdrowia Jej Mości Królowej. – "Times" o kwestyi wschodniej.) Londyn, 2. sierpnia. Jej Mość Królowa odzyskała już zupełnie zdrowie, robi codziennie wycieczki z Osborne, i jak słychać, odwiedzi 20. albo 22. b. m. wystawę w Dublinie. W takim razie odbyłaby królowa podróż z Irlandyi do Balmoral okrętem i wylado-

Wałaby pod Ardrassan na wybrzeżu szkockiem.

"Times" usiłuje rozwiazać sprzeczności w depeszach i pogło-skach o kwestyi wschodniej i sądzi, że Dywan nie przyjał ugody zamierzonej przez ambasadorów czterech mocarstw w Konstantynopolu. Porta wydała miasto tego znaną profestacyc przeciw wojskowemu obsadzeniu Multan i Wołoszczyzny. Z drugiej strony oświadczyć miał Cesarz Rosyi, chociaż skłaniający się do wysłuchania propozycyi Anglii i Frnncyi, ze przyjawszy już pośrednictwo Austryi, prosi ażeby wszelkie deklaracye w tym przedmiocie adresowano do Wiednia. Wieden jest dla swego jeograficznego położenia punktem, z którego z najmniejszą zwłoką teczyć się mogą układy.. Propozycya ugody przyzwolona w Wiedniu ze strony czterech mocarstw i wysłana do Konstantynopola, zostanie z pewnością przyjęta przez Portę; należy bowiem na wszelki sposób suponować, że ta propozycya zabezpiecza niezawistość Sułtana w stosunkach do poddanych chrześciańskich i zapewnia ustąpienie wojska rosyjskiego z Księstw Naddunajskich. Tylko tyle i ani słowa więcej niewiadomo pomimo pary i elektryczności o stanie układów.  $(A, B, W, Z_{\cdot})$ 

#### Francya.

(Wiadomości bieżace z Paryża.)

Paryz, 30. lipca. "Moniteur" ogłasza dekret przyzwalający na ukonstytuowanie się "Compagnie du chemin de fer Grand-Central de france". Dalej zaś zawiera liczne mianowania na posady sę-

W St. Cloud była dziś wielka uczta, na której znajdowała się J. M. Królowa Krystyna, tudzież książę Rianzares.

J. M. Cesarz przyjał protektorat nad historycznym instytutem

Począwszy od dnia 15. sierpnia, jako dnia urodzin Napoleona I. zniżona będzie cena chleba z 40 na 32 cent. od kilogramu.

Administracya municypalna w Troyes wzbroniła młodziczy płci obojej nie mającej 20 lat wieku - wstępu na bale publiczne. Miejscy sierzanci przestrzegać mają u drzwi dopełnienia tego przepisu.

#### Niemce.

(Rezultat likwidacyi floty niemieckiej.)

Rezultat likwidacyi floty niemieckiej jest już ogłoszony w osobnym wykazie. Cała suma niebędzie więcej wynosić nad 1,150,000 złr. W te sume wliczone są także niespłacone jeszcze kwoty kupna ze strony Prus, za dwa wielkie okręta 550,000 złr. i kwoty należące się od Hanoweru, Oldenburga, Hamburga, Bremy itd. za nabyty materyał. Oprócz tego należy tu także suma, która uzyska kapitan Weber w Bremerhaven za resztę materyału. Ogółowa suma za niemiecką marynarkę obliczona jest na 8 milionów reńskich. O zupełnej likwidacyi niema już teraz mowy. (A, B, W, Z)

(Dziennik "Zeit" o kwestyi wschodniej.)

Berlin, 31. lipca. Dziennik Zeit zawiera pod napisem "Po-

kój" następujący artykuł o kwestyi wschodniej:

"Najpewniejszą rękojmią dla utrzymania pokoju znajdujemy nie w pomyślnem przyjęciu, jakiego doznać miały propozycye pośredni-

W tej chwili weszła dziewczyna do izby i zaczęła krzatać się koło nas z widoczną niespokojnością. Poznałem, że radaby koniecznie pozostać sam na sam ze mną, i przypomniałem kapitanowi, że trzebaby jaknajprędzej ostrzedz Vergarę o prawdopodobnym zamachu Villa-Sennora.

— "Umieram z pragnienia" — odrzekł Castannos — "i jak tylko to piękne dziewcze poda mi kubek świeżej wody, uczynie wszy-

stko, co tylko pau zechcesz."

Lianna wyszła spiesznie i powróciła natychmiast z dzbankiem pełnym wody. Gdym patrzał na tę piękną, brunatną dziewice napawajaca spragnionego weterana, stanela mi na mysli biblijna Rebeka i jej spotkanie u studni. Orzeźwiony kapitan podziękował dziewczynie ucałowaniem jej gładkiego czoła. Zaledwie wyszedł, spytała mię Lianna drzącym głosem.

- "Kogo pan widziałeś na moście? Młodzieńca czy starca?"

– "Ja widziałem tylko przelotny cień, który czemprędzej

umknał w gestwine; ale dlaczegoż pytasz mie o to?"

– "Dlatego" odrzekła z szczególnym urokiem nieśmiałości i dumy - "bo może cień widziany przez pana był cieniem młodzieńca, którego kocham, a któremu śmierć zagraża.

Pan odgadłeś moją trwogę, obudziwszy podejźrzliwość mego ojca starałeś się potem zniweczyć ją. Dziękuje Panu."

"A Tobie niegrozi zadne niebczpieczeństwo?"

- "Moj ojciec zabiłby mnie, gdyby się dowiedział o nazwisku tego, którego kocham."

Słowa te wyrzekła z wyrazem namiętnego oburzenia, w którem przebijała się niejaka pogarda śmierci. Wzdrygnąłem się pomyślawszy o synie owego strzelca, który Gauchowi śmierć poprzysiągł. Jakież inne nazwisko mogłoby ojca przywieść do tego, aby pragnął zgubić swoją własną córkę? Gdym zajęty temi myślami siedział na ławce przed chata, roznieciła tymczasem Lianna duży ogień wewnątrz i usiadła potem na progu chaty tak, że w blasku jego da-

leko śród ciemności widzianą być mogła. Przez chwile zostawała nieruchomie w tej postawie niby statua bizantyńska z przewieszoną przez głowę szarfą (rebozo) i dzbankiem w ręku. Księżyc świecił jasno i osoba ukryta w krzakach mogła widzieć dokładnie kazde jej poruszenie. Wtedy domyśliłem się, że Lianna daje znak komuś. --Zwolna i najspokojniej zdjeła szarfę z głowy, owinęła ją potem nakształt turbanu około skroni, postawiła na głowie dzbanek przytrzymując go obnażoną ręką, jak gdyby szła zaczerpnąć wody ze zdroju, i w tej zachwycającej postawie była znów podobna do owych Medianitek, których-to wdzięki synów Izraela do grzechu skusiły. Tak postępowała Lianna na pozór obojętnie ku strumieniowi; ale nagle wrzasnęła głośno jak zraniona tygrysica i opuściła dzbanek, który rozbił się w kawałki; przez chwile zdawało się, że zamierza rzucić się w wodę, alę wkońcu przemogła silna jej wola i schyliła się tylko, jak gdyby chciała zbierać skorupy swego dzbanka. Odgadłem natychmiast przyczynę tego nagłego wzruszenia. Owa w czerwone kwiaty przystrojona dziewczyna, która mi wskazała pomieszkanie Vergary, pojawiła się przy kładce i nieszczęśliwa córka Gaucha poznała w niej rywalkę. Gdym się zbliżył do Lianny niby chcąc jej dopomódz w zbieraniu szczątków jej dzbanka, ozwała się do mnie rozkazującym kurczowym głosem:

- "Powiedz mu pan, że ja i jego i siebie nadstawie pod sztylet mego ojca, jeżli będzie rozmawiał z tą dziewczyną!"

- "Kto taki?"

- "Saturnino".

- "Saturnino!" - zawołałem przerażony. "Jakto córka Cristina Vergary kocha syna Valleja?"

— "Tak jest, kocham go; a teraz pojmujesz pan, że mogę zgubić i jego i sichie, gdy uwiadomię o tem ojca. Dlatego spiesz się pan, zaklinam Cię, a Bóg wynagrodzi Ci te przysługę. Saturnina znajdziesz na moście."

(Ciag dalszy nastąpi.)

ctwa w Petersburgu, ale w tem, że pokój dotychczas niezostał zakłócony. Cesarz Rosyi wyraził w tak stanowczy sposób swoje spokojne zamiary, iz uchybilibyśmy szacunkowi winnemu temu Monarsze, gdybyśmy powatpiewali o szczerości jego zapewnień. Najwieksze niebezpieczeństwo dla pokoju leżało przeto nie tyle w grożnem stanowisku, jakie Rosya zmuszona była zająć po odrzuceniu swoich żądań ze strony Porty, jak raczej w wrażeniu, jakie kroki Rosyi prawdopodobnie zrobić musiały na fanatycznej ludności mahometańskiej państwa tureckiego, i w możliwości, że Porta opanowana tem wrażeniem mogła uczynić jaki krok nierozmyślny. Jak bliskiem było to niebezpieczeństwo, okazały zdarzenia, które zaszły w Konstantynopolu dnia 9. b. m. po nadejściu wiadomości o wkroczeniu Rosyan do księztw naddunajskich, ale krótkie trwanie naturalnego wzburzenia wywołanego przez to pierwsze wrażenie tej wiadomości, pokazało nam także, że fanatyzm religijny, który dawniej Turków do najwiekszych wysileń usposabiał, a czestokroć najwiekszych okrucieństw był powodem, chociaż jeszcze niewygasł zupełnie, jednak tak dalece jest osłabiony, że go już niemożna uważać za główny żywioł narodowego charakteru Turków. Chociaż wiec z jednej strony ztad wynika szkoda dla państwa otomańskiego, iż siła jego obronna znacznie się zmniejsza, jednak wypływa dlań z drugiej strony ta korzyść, że w równym stosunku zmniejszają się trudności, jakie dotychczas przeszkadzały przeprowadzeniu owych ważnych reform, które niedawno w radzie wysokiej Porty uchwalone i prawnie publikowane, az do dnia dzisiejszego zostały martwa litera, poniewaz niemiano odwagi wystąpić otwarcie przeciw przesądom wielkiej masy ludności mahometańskiej. Tylko bezwzględne przeprowadzenie tych reform zdoła śród terażniejszych stosunków państwu osmańskiemu zapewnić dłuższą egzystencyę. Gdy Turcy zostaną zniewoleni wejść w grono europejsko-ucywilizowanych narodów, wtedy niebedzie już żadnego powodu wypędzać ich z Europy. (A. B. W. Z.)

#### Chiny.

(Wiadomości o powstaniu chińskiem.)

Hong-Kong, 7. czerwca. Powstanie szérzy się coraz bardziej, i zdaje się, że je ludność popiera. Amoj, jeden z 5ciu dla obcych otworzonych portów zdobyli powstańcy dnia 18. maja. Zawineli oni do zatoki dżonkami i innemi statkami wodnemi, zwalczywszy wprzód słaby opór wojsk rządowych i floty cesarskiej.—Zaraz po zajęciu miasta postawili straż przed faktoryami i konzulatami dla ich obrony. Według zgodnych doniesień mają przywodźcy ich sprzyjać wielce cudzoziemcom, a dowódzca naczelny wydał jeszcze przed zdobyciem portu pomienionego proklamacyę tej treści, że wszelkie gwałty jakichby się żołnicrze jego dopuścii, karane będą jak najsurowiej. Jakoż kazał istotnie pościnać głowy kilkom winowajcom podobnym. Powstańcy odparli atak wojsk cesarskich kuszących się o odzyskanie portu Amoj, lecz atak ten zapewne jeszcze się ponowi z większą siła wojskową. Jak słychać, mają powstańcy wyruszyć ku Fuh-tschau; w takim razie przyjdzie niezawodnie do walki zaciętej, zwłaszcza, że w tej prowincyi znajduje się 60,000 wojska tatarskiego, a nadto trzecia część ludności tamtejszej również jest tatarskiego pochodzenia.

Potad jeszcze nie traci rząd nadziei zwycięztwa, chociaż powstańcy osiągnęli znaczne już korzyści, zdobyli Nankin i zagrozili Kantonowi. Zakupiono kilka okrętów zagranicznych i aż do tego

czasu utrzymano spokój w Kwengtung.

Kupcy angielscy w Kantonie dowiadywali się niedawno u p. G. Bonham'a, czyli też w razie poniesienia przez nieh strat podezas wojny mogą liczyć na wynagrodzenie. Odpowiedź w tej mierze wy-

padła jak się zdaje, odmowna.

Według doniesień dziennika "Overland China Mail" zdobyło Amoj 3000 malkontentów nie należących właściwie do armii powstańców. Chcieli się oni tym sposobem pomścić na rządzie za wycierpiane dawniej kary sądowe. Jeden z ich przywodźców ma być dawniejszy handlarz opium, którego piętnowano, inny zaś był niegdyś dragomanem przy konzulu angielskim w Amoj.

Gazeta Tryestyńska pisze: Według ostatnich wiadomości panuje w Pekinie ogromne zamieszanie, w skarbie publicznym nie stało

pieniędzy, a ceny żywności nadzwyczajnie się podniosły.

"Overland China Mail" rozpoznaje księgi religijne ogłoszone drukiem przez powstańców chińskich i utrzymuje, że powstańcy chińscy są raczej wyznania islamskiego a nie Chrześcianie — jakto potąd mylnie utrzymywano.

Na wybrzeżach chińskich zaszła niedawno walka morska między paropływem rządowym "Rattler" i eskadrą korsarską. Anglicy ponieśli znaczne straty w poległych i rannych. (W. Z.)

# Doniesienia z ostatniej poczty.

Wiedeń, 7. sierpnia. Cesarski gabinet w Petersburgu przyjał podane ze strony c. k. austr. gabinetu propozycye pośrednictwa w kwestyi wschodniej, a gdy reprezentanci Francyi, Anglii i Prus przyzwolili na nie, przeto wykonanie ich zależy już tylko od przyjęcia wys. Porty.

Tryest, 7. sierpnia. Zaraza na winogrona panuje także na wybrzeżu. W Friaul obudziły ostatnie deszcze znowu nadzieje po-

myślnych zbiorów kukurudzy.

Londyn. 6. sierpnia. Królowa będzie w przyszły wtorek na rewii w Spithead.

Berna. 6. sierpnia. Rada stanu przyjęła większością 36 głosów przeciw 4 uchwałę rady narodowej względem nieporozumich z Austrya.

Kopenhaga, 5. sierpnia. Cholera ustaje. (L. k. a.)

# Wiadomosci handlowe.

(Targ na bydło we Lwowie.)

Lwów, 9. sierpnia. Spęd bydła rzeżnego na dzisiejszym targu liczył 171 wołów i 2 krowy, których w 16 stadach po 2 do 20 sztuk, a mianowicie z Rozdołu, Lesienic, Bóbrki, Szczerca, Dawidowa i Zółkwi na targowicę przypędzono. Z tej liczby sprzedano – jak się dowiadujemy – na targu 137 wołów i płacono za sztukę, mogącą ważyć 11 kamieni mięsa i 1 kamień łoju, 113r.20k.; sztuka zaś, którą szacowano na 15<sup>1</sup>/<sub>4</sub> kamieni mięsa i 2 kamienie łoju, kosztowała 175r. w. w.

(Targ Ołomuniecki na woły.)

Olomunice, 3. sierpnia. Na dzisiejszy targ przypędzono 254 wołów, a mianowicie Herliczka z Prosznicy 36 sztuk, Faber z Lipnika 31, Dawid Pflanzer z Zabna 37, Kiwa Westreich z Dąbrowy 28, a w mniejszych partyach 122. Gatunek bydła był w tym tygodniu lepszy jak w zeszłym, a konkurencya kupujących bardzo znaczna. Handel szedł żwawo, a ceny utrzymały się te same, a mianowicie dla niedostatecznej liczby towaru.

W drodze, a mianowicie w Cieszynie sprzedali: Dawid Hersz Bleicher 108 sztuk, Mojżesz Lotringer 120 sztuk, Jakób Allerhand 90 sztuk, Nuchem Brill 262 sztuk, Juda Ornstein 127 sztuk, wszyscy z Żurawna; Jakób Friedmann z Tyśmienicy 140 sztuk, Chaim Düm z Liska 80 sztuk, Leib Amster z Czerniowiec 130 sztuk, Mischel N. z Korolówki 110 sztuk i Abraham N. 74 sztuk.

Do Wiednia popedzili na przedaż Sissmann Fichmann z Żurawna 50, a Don Felder z Lutowiska 90 sztuk wołów galicyjskich.

W Wiedniu było na targu 2348 wołów, a za cetnar płacono 56-59 złr. wal. wied.

#### Kurs lwowski.

| Dnia 9. sierpnia.                      | gotó<br>złr. | wką<br>kr. | złr. | kr.      |
|----------------------------------------|--------------|------------|------|----------|
| Dukat holenderski m. k. Dukat cesarski | 5<br>5       | 4 9        | 5    | 8<br>12  |
| Półimperyal zł. rosyjski " "           | 8            | 57         | 9    | _        |
| Talar pruski                           | i            | 44<br>35   | 1    | 45<br>37 |
| Polski kurant i pięciozłotówka         | 91           | 17<br>45   | 92   | 18       |

## Kurs listow zastawnych w gal. stan. Instytucie kredytowym.

|                  |       | Dni     |     |    | - |   |   |   |   |   |   |    |    |    | złr. | kr. |
|------------------|-------|---------|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|-----|
| Kupiono          | prócz | kuponów | 100 | po |   |   |   |   |   |   |   |    | m. | k. | -    | -   |
| Przedano         | 37    | 97      | 100 | po | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | ٠  | 77 | 99 | -    | _   |
| Dawano<br>Zadano | 17    | " za    | 100 | •  | • | ٠ | • | • | ٠ | • | • | Э. | 99 |    |      | 40  |
| Lauano           | 10    | " za    | 100 |    | • | ٠ | • | • | • |   |   |    | 33 | 99 | 92   | 10  |

(Kurs wekslowy wiedeński z 9 sierpnia.)

Amsterdam l. 2. m. 91 Augsburg  $108^{3}/_{4}$  l. uso. Genua — l. 2. m. Frankfurt  $108^{1}/_{8}$  p. 2. m. Hamburg  $80^{5}/_{8}$  l. 2. m. Liwurna  $108^{7}/_{8}$  p. 2. m. Londyn  $10.40^{1}/_{2}$  l. 3. m. Medyolan  $108^{1}/_{2}$ . Marsylia  $128^{1}/_{2}$  l. Paryż  $128^{1}/_{2}$  l. Bukareszt — Konstantynopol — Agio duk. ces. — Pożyczka z r. 1851 5% lit. A. — lit. B. — Lomb. — Pożyczka z roku 1852 — Oblig. indemn. —

## Przyjechali do Lwowa.

Dnia 9. sierpnia.

Hr. Ożarowski Konstanty, z Olszanicy. – Baron Czechowicz Alexander, z Pilip. – PP. Czacki Alexander, z Krechowa. – Jordan Jan, z Lubienia. – Kotkowski Apolinary, z Jasła.

#### Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 9. sierpnia.

PP. Zarzycki Tytus, do Chotylubia. - Listowski Józef, do Brodów.

# Spostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

Dnia 9. sierpnia.

| Pora                                        | Barometr<br>w mierze<br>wiéd. spro-<br>wadzony do<br>0° Reaum. | Stopień<br>ciepia<br>według<br>Reaum. | Sredni<br>stan tem-<br>peratury<br>do g. 6 zr. | Kierunek i siła<br>wiatru | Stan<br>atmosfery          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 6 god. zran.<br>2 god. pop.<br>10 god. wie. |                                                                | + 10°<br>+ 16°<br>+ 12°               | + 16°<br>+ 10°                                 | półnowsch.,<br>półnzach., | pogoda<br>poehin,<br>jasno |

#### TEATR.

Dziś: komedya niemiecka: "Mein Freund."

Jutro: dramat niem .: "Helene."